# Anzeiger für den Kreis Pleß

**Bedugspreis:** Fret ins Haus durch Boten monatlich 2,50 3loty. Der Anzeiger für den Kreis Pleß erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geschäftsstelle: Pleß, ul. Piastowska 1

Mikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt Unzeigendreis: Die 8-gespaltene mm-Zeile ir Polen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reflameteil für Poln.-Oberschl. 60 Cr., für Polen 80 Gr. Telegramm-Adresse. "Unzeiger" Pleß. Postspartassen-Konto 302622. Fernruf Pleß Rr. 52

Nr. 31

Freitag, den 11. März 1932

81. Jahrgang

## Die Bollmachtenfürden Staatspräsidenten

Prystor begründet die Notwendigkeit — Ablehnung durch die Opposition Die Wirtschaftslage befriedigend

Warschau. Das Parlament erledigte am Mittwoch eine Reihe von Projekten, besonders eine Novelle über die Gewährung der Kette zum "Meißen Abler-Orden", an welche sich eine sehr bewegte Kritik der Opposition anschloß. Die P. P. S. stellte seinerzeit den Antrag, als Mißtrauensvotum gegen den Sesmmarschall Switalski und seine Geschäftsführung, ihm die Diäten um die Hälfte zu kürzen, nachdem er jeht das Vierslache der Abgeordnetendiäten bezieht. In der Kommission wurde über diesen Antrag zur Tagesordnung übergangen, im Plenum wurde dieser Antrag von dem Regierungslager nieder gestimmt.

niebergestinung ber Notwendigfeit der Bollsmacht en sür ben Staatsprässenten erklärt der Ministerprässent Prystor, daß es sich eigentlich um zwei Projekte bandelt. Die eine Bollmacht wird dringend benötigt, um die Finanzen ausbalancieren zu können, wenn der Seim jeht seine Arbeiten beendet und erst im Serbst Ausderberatungen zusammentritt, die zweite Bollmacht ür drei Jahre, um eine Administrationsresson der Wusschaltung des Seims bei wichtigen Geschesarbeiten seine Ausschaltung des Seims bei wichtigen Geschesarbeiten zei dabei nicht geplant. Prystor verwies dann auf die Wirtschaftstrise, die ja auch andere Staaten hart tresse, aber immerhin noch "befries dig en den verlause. Das Budget sei zwar mit einem Vesizit angenoumen, welches saum 6 Prozent betrage, während andere Staaten Abschlüsse von 15 bis 17 Prozent vorschen und selbst Amerika ist davon nicht ausgenommen. Die volnische Mirkschaft wird die Extise über sieden, denn die Regierung tut ales, um den Export zu sieden, wie es anderwärts geschieht und die Regierung draucht den Banten nicht mit Staatsmitteln aushelsen. Der polnische Idoty sit das sich erste Zahlungs mit tel und wird es auch in Zukunst bleiben, auswärtige Vervollichtungen Polens werden pünktlich ersüllt. Im augeweinen bestehe trost dieser schwierigen Arise keine Vervouslang zur Verzweislang, wie sie ost von der Opposition dum Ausdruck komme.

Von der Opposition wandten sich die Abg. Anbarsti, Czapinsti von der P. P. S. und Abg. Tempta scharsgegen das optimistische Bild und sprachen sich gegen die Bollmachten aus, die eine Beseitigung des Sejms bedeuten. Insbesondere wurde das Bersagen der Regierung gegenüber der Mirtschaftstrife sestgestellt und erstärt, daß ja die Regierung mit ihrer Sesmuchrheit doch alles tun wird, ohne auf die Stimmung im Lande Rücksicht und nehmen. Mur eine Regierung, die das Berstrauen der Bevölferung besicht, tann Polen aus diesem Chaos retten.

Die Gesetsprojette betressend die Vollmachten für ben Staatspräsidenten wurden dann der Kommission überwiesen, die sie so erledigen soll, daß die nächste Woche das Plenum passieren. Am 18. oder 20. März soll der Seim dann in die Sommerserien gehen.

Einigung mit Polen

Perlin. Die seit Ansang der Woche in Warschausstatsschaft werden Besprechungen über die Serstellung eines normalen Wirtschaftsverkehrs zwischen Deutschland eines normalen Wirtschaftsverkehrs zwischen Deutschland und Unterrichtung von zuständiger Stelle einen normalen Necklauft. Wenn man auch davon überzeugt ist, daß die Berhandlungen nicht auf den Abschlußeines Hand der Eindruck vorhanden, daß die Annäherung der beisden Werhandlungspartner soweit gedeihen wird, um die von Volen am 1. Januar 1932 eingesührten Han det is des schränkungen mieder auszuheben. Man ninmt darum, an, daß es schlichlich zu der Anwendung des deutschen Oberstarises, der Joserhöhungen bis zu 1000 Prozent vorsieht, gegen über Polen nicht kommen wird. Festgesstellt sei, daß die deutschen Unterhändler keineskalls in die Kontingente sür polnische Kohlen und polnische Schweine ein milligen werden, obwohlsolge Masnahmen an erster Stelle der polnischen Forderungen siehen. Die Verhandlungen in Warschau werden sich noch über diese und die nächste Woche er streden.

## Ein Schiedsrichter für den Memelkonflikt

Gin Jurift foll enticheiden - Litauen bergögert die Löfung

Genf. Bop seiten der litauischen Abordnung mird zu den Nerhandlungen der Juristen der Unterzeichnermächte des Memelabtommens mitgeteilt, daß grundsähliche Ueberseinstimmig über die Einsehung eines Schiedsrichters zur Regelung der kritigen Fragen erzielt sei. Die Wahl eines Staatsoberhauptes als Ichiedsrichter in der Memelstraße sie nicht erwünscht. Dagegen sehe man die Einschung eines maßgebenden Juristen als Schiedsrichter für inverknäßig an.

### Litauen klagt Deutschland an

Abardnung in Gens den Bertretern Englands, Frankreichs und Ibardnung in Gens den Bertretern Englands, Frankreichs und Ibaliens ein Schriftstid, in dem behauptet wird, daß der deutsiche Generalkonsul in Memel sich in die gegenwärtigen Berhandslungen zur Bildung des Direktoriums einmische, daß die Mehrsheitsparteien des Landtages den Generalkonsul über jede Bestredzung unterrichteten und dann nach dessen Anweisung ober nach Anweisung aus Berlin handelten.

Weiter mird darauf hingewiesen, daß der Neichstanzler Bertreter des Memessandbundes empfangen und von ihnen eine Denkschrift entgegen genommen habe, in der zur Abänderunz des territorialen Status quo aufgesordert werde. Eine solche Sandlung stelle eine schwere Heraussorderung Litauens dar. Die litauische Regierung halte es für ihre Pflicht, die Signatarmäcke darauf hinzuweisen, daß diese Tatsachen, zu denen noch das Auftreten des Reichstanzlers im Reichstan gehöre — das sizieren wolke —, die Durchführung des mit den Signatarmächsten unterzeichneten Absommens über die Bildung des Direkstoriums unendsich erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.

In einer anderen Melbung der litauischen Telegraphen-Agentur wird mitgeteilt, daß die litauische Abordnung für die Abrüstungskonferenz mit den Signatarmächten wichtige Besprechungen über die endgültige Bereinigung der durch den Zwischenfall mit Böttcher entsbandenen Lage führe

### Woldemaras wieder verhaftet

Rowno, Zu der erneuten Berhaftung des ehemaligen Itauischen Ministerprösidenten Woldemaras wird von zu-

ständiger Seite mitgeteilt, daß Woldemaras sich an die für seinen Ausenthalt in Kowno gesnüpsten Ledingungen des Kriegskommandanten in letter Zeit nicht gehalten hat. Dienstag wurde ihm deshalb eröffnet, daß er Kowno wieder sesort zu verlassen habe. Da Woldemaras keine Anstalten machte, dem Besehl nachzukommen, wurde er am Mittwoch morgen von etwa 10 Polizeibeamten zwangsweise in einen Krastwagen gesetzt und nach Sicherenn abgeschoben, wo er unter Polizeiaussicht gestellt wird.

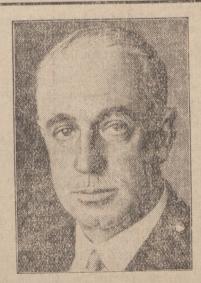

### Wird Sir Drummond englischer Botschafter in Paris?

Sir Eric Drummond.

Wie aus französischer Quelle verlautet, soll der englische Botichafter in Paris, Lord Tyrell, demnächst seinen Posten verlassen. Als sein Nachfolger wird der jetzige Generalsekretär
des Bölkerbundes, Six Eric Drummond, gewannt.

### Pertiaur erläutert den französischen Donaubundplan

Paris. Der außenpolitische Benichterftatter bes "Echo be Paris", Pertinag, versucht in feinem Blatte ben Schritt Tardieus jur Schaffung eines Donaubundes ju rechtfertis gen und Diefem Bunde gleichzeitig ein möglichft farblofes Aussehen zu geben. Pertinag erklärt, daß es nicht in ber Absicht Tardicus gelegen habe, eine Zollvereinigung ju ichaffen. Gin derartiger Plan fette eine vollkommene Aenderung der Wirtidaftsinsteme voraus, die sich seit 1918 so entwickelt hatten, daß sie sich heute nicht mehr gegenseitig erganzten. Ebensowenig wie eine Bollunion fei eine Umftellung ber fleinen Entente beabsichtigt. Der neu ju schaffende Zusband in ben Donauländern würde nicht tragfähig genug sein, so daß man auf das Inftrument der kleinen Entente nicht verzichten tonne. Das Biel bes frangöfischen Ministerpräsidenten sei lediglich die Ginführung von Borzugszöllen zwischen den verschiedenen Donaustaaten. Es treffe auch nicht zu, daß Polen in den Kreis dieser Länder einbezogen werden folle. Borbedingung für ben Erfolg des Planes sei, daß die großen Mächte, Deutschland, Frankreich und Italien, außerhalb des Bundes blieben. Frankreich strebe für sich selbst keinerlei Borteile an. Die Festigung des Friedens in Mitteleuropa sei seine beste Belohnung (!). Das einzige Hindermis, das im Augenblick der Verwirklichung des Gedanstens noch im Meges stehe sei das Augenbet der Reichsregierung fens noch im Wege stehe, sei das Angebot der Reichsrezierung an die österreichische Regierung. Wenn dieses Angebot von Desterreich angenommen werde, breche die Grundlage des frans dösischen Plans zusammen. Desterreich und Ungarn hatten im Augenblid noch die Bahl zwijchen ben beiden ihnen vorgeschilagenen Wegen.

### Italienisch-spanisches Wirtschaftsabkommen

Rom. Die italienisches panischen Wirtschaftsverschandlungen, die seit November 1931 im Gange sind, haben ihren Abschuß in einem Abkommen gesunden, das in diesen Tigen unterzeichnet werden soll. Das Abkommen sieht die Messtergünstigungsklausel für einige Erzeugnisse vor, deren Austausch im besonderen Interesse beider Länder liegt. Der bisherige Handelsvertrag, der am 20. Februar abgehausen war, ist die zum Inkrasttreten des neuen verlängert worden.

### De Valera Präsident des Freistaates Irland

London. Das neue irische Parlament trat am Mittwoch nachmittag zum ersten Male zusammen. Als die Abgeordneien der republikanischen Fianna Fail-Partei den Sizungsslaal betraten, wurden sie von den überfülkten Tribünen lehhoft begrüßt, während die Mitglieder der ehemaligen Regierungspartei mit Ausdrücken des Anwilkens empfangen wurden. De Balera wurde bei seiner Ankunst eine lebhaste Huldigung dars gebracht. Mit 79 gegen 71 Stimmen wurde daraussin der Kandickt der Fianna Fail zum Sprecher ernannt und de Balera zum Prösidenten gewählt.

### Der Reffe Svinhufvuds Führer des Lappoaufstandes

Riga. Wie die "Sewodnia" aus Helfingfors meldet, ikt einer der Haupführer des Lappoaufftandes, Rafael Svinhufe und gewesen, ein Resse des finnländischen Staatsprässe denten. In einer Unterredung mit Presserretern schob Raskall Sdinkhusund die Schuld an dem Jusammenbruch des Lapposaufstandes in erster Linie dem General Wallenius zu, der aufstandes in erster Linie dem General Wallenius zu, der butch der Marsch nach helfingfors verzögert worden sei. Den durch der Marsch nach helfingfors verzögert worden sei. Den Unständischensührern sollen im Gegensatz zu anderen Meldungen im ganzen gegen 30 000 Bewassnete zur Versügung zestanden barben.

Blutiges Fenergesecht zwischen Streikenden und Polizei

Madrid. In Toledo griffen während des dort im Gange besindlichen Generalstreits Teile der Arbeiterschaft unter kom mun istischer Führung wiederholt die Polizeitruppen mit der Schußwasse an. Um Mitternacht in Autobussen herbeigeholte Uebersallsommandos wurden mit Autobussen und Pistolensalven empiangen und erwiderten das Gewehr= und Pistolensalven empiangen und erwiderten das Feuer, wobei ein Polizist getötet wurde. Drei weitere Polizisten wurden schwer, ein Offizier und mehrere Arbeiter leicht verletzt.

### 20 Todesopfer in Camben

New York. Nach den letten Meldungen hat das Explossionsunglud im Gaswert zu Camden wenigtens 20 Todessopser gesordert. Dazu kommen noch sechs Schwerverletzte. Man vermutet, daß es sich um einen Betriebsunsall handelt, der das durch entstanden ist, daß ein Funke von einem Werkzeug auf das nit Schweselsäure getränkte Reinigungsmaterial übersprang.

### Japan für Fortsetzung des Krieges

Bichtige Rabinettsenticheidung in Totio — Die Säuberungsaktion beschloffen Gründungsfeier in der Mandschurei

Totio. Um Mittwoch hat das japanische Kabinett unter bem Borsig von Inutai über die politische Lage beraten. Augenminifter Joidifama berichtete über Die Berhandlungen in Genf und erffarte, daß Japan alles getan habe, um eine weitere Bericharfung des Streitfalles gu vermeiben.

Da aber die dinefifie Regierung fich meigere, Die jaranischen Borichläge anzunehmen, fo werde bie japanische Regierung das Obertommando in Schanghai anweisen, gegen Die minefifden Truppen vorzugehen und bie Gifenbahnlinie Schang: hai: Manting von dinefifden Truppen gu faubern.

Genf. Das Bollerbundsfetretariat hat von ameritanicher, hollandischer, japanischer und dinefischer Seite Mitteilungen über die Lage in Schanghai erhalten. In einer Mitteilung ber japanischen Delegation wird erffart, daß am Morgen ben 7. März dinesische Truppen die vordersten japanischen Linien angegriffen hätten. Japanische Flieger hätten umfangreiche chinesische Truppenbewegungen sestgestellt.

Der dinefische Delegierte machte die Mitglieder des Bollerbundes auf ein Interview einer amerikanischen Zeitung mit dem japanischen General Sirakawa aufmerksam, aus dem hervorgeht, daß Japan in der Gegend von Pefing=Tient= sin neue militärische Operationen plane, weil bort nach japanischer Ansicht "Unruhen" bevorständen. Nach einem amtlichen chinesischen Telegramm sollen bei Kiating, Suangtu und Taischong am 7. Marz heftige Kämpfe stattgefunden haben.

### Bunis Einzug in die Hauptstadt

Ranting. Der neue Prafibent bes manbichurijchen Staates traf am Dienstag abend in ber neuen Sauptstadt Tichangtechun ein, wo am Mittwoch die Gründungsfeier bes neuen Staates gefeiert murbe. Buni, ber in einem Conberzug gereist war, wurde am Bahnhof vom japanischen Konsul, mondschurischen Generalen, darunter General Ma, sowie mongolischen Prinzen und Mimiftern des neuen Staates empfangen. Unter ben getreugten Flaggen Japans und ber Mandichurei bestieg er seinen Wagen und fuhr durch ein langes Spalier von japanischen und mandschurischen Truppen, hinter benen sich die Menge verbeugte. Die Schultinder winkten mit den fünffarbigen manbidurifden Flaggen. Puni begab fich jur Stadthalle, Die er ju feiner vorläufigen Residenz bestimmt hat und bie voll' femmen von mandichurischen Truppen umgeben ift.

Mutben, Als Protest gegen die am Mittwoch stattgefuntenen Gründungsseierlichkeiten des neuen mandschurischen Staates legten die Anhänger Tichanghsueliangs anhlreiche Brande in der gangen Stadt an. Es fanden milde Stragenjagden der Polizei und ber Goldaten nach den Brandstiftern statt. Sunterte von Personen wurden verhaftet.

### Neue Partei in USA.

Der Führer ber Liberalen Partei der UEU., De-wen, gab am Montag befannt, daß seine Partei wahrscheinlich einen dritten Prafidentichaftstandidaten gegen den republikanis iden und den demofratijden Randidaten aufftellen werbe. Die Sozialistische Partei wird jur Mitarbeit aufgefordert, lehnt jedoch eine Beteistigung an der neuen Bewegung ab.

### Selbstmord des ersten Gatten Lia de Puttys

Budapest. Um legten Dienstag hat fich in einem fleis Budapest. Am lesten Dienstag hat sich in einem kleinen Hotel der 45jährige oberungarische Stuhlrichter Eduard Szepessungeriche Etuhlrichter Eduard Szepessungeriche erschossen. Er war der erste Gatte der aus Ungarn stammenden, vielgenannten und kürzlich in Amerika verstorbenen Filmschauspielerin Lia de Puttn, die Szepessung als 16jähriges Mädchen heiratete. Nach Hähriger Ehe, der zwei Mädchen entsprossen, verließ ihn die Frau, ließ sich als Schauspielerin ausbilden und machte dann bekanntlich eine große Karriere beim Film. Szepessundmete sich ganz der Erziehung der beiden Töchter, war aber seither gemütstrank und ergab sich dem Trunke, was nun zum Schluß der Tragödie sührte. Den Kindern fällt ein größerer Grundbesitzau Agrarfragen im Ministerrat

Warichau. Die Nachrichten über den schlechten Stand dere Wintersaat veranlasten den Ministerrat in seiner Sigung am Montag zum Beschluß der Uebernahme von Garantien sir den Berkanf von Kunstdünger an Landwirte. Die möglichen Berlufte für den Staatsichat durfen dabei jedoch nur 6 Millionen Blotn im Söchstfalle ausmachen. Es wurde auch beschlossen, im Aderbauministerium ein Bentralfomitee für Finang= und Agrarfragen zu ichaffen und 2Bo= jewodikaitskemitees, an denen Vertreter der Behörden und der Landwirtschaft teilnehmen werden, ins Leben zu

### Ein polnischer Kandidat

für den Robelpreis

Waridan. Wie verlautet, foll im laufenden Jahr von polnischer Seite Universitätsprofessor Weigel-Lemberg für den Arbelpreis der Medizin vorgeschlagen werden. Professor Weigel ist der Entdeder der Schutzimpfung gegen

### Eine Genfer Zeitung gegen Polen

Das Journal de Geneve veröffentlichte fürzlich einen Artifel, in dem der Redakteur William Martin die Aussprache in der Völkerbundversammlung über den chinesisch-japanischen Konslift behandelt. Martin gibt dabei der Meinung Ausdruck, daß die Tätigkeit des polnischen Dele-gierten beeinflußt gewesen sei durch die Furcht, daß Polen die Vorteile verlieren könnte, die ihm der Umstand gewähre, daß Japan den Reserenten sür Minderheitsangelegenheiten im Blöterbundsrat stelle. Der Krafauer "Kurjer Codz." greift beshalb Martin scharf an und wirst ihm germanophile Gesinnung vor. Das Blatt sieht in dem Artifel eine Propaganda des Reichs, die aber in keiner Weise die Haltung Polens ändern könne. Polen habe in bezug auf den Etreit im Fernan Osten immer eine schiefting Estellung eine Streit im Fernen Often immer eine objektive Stellung ein= genormen und die Ansicht vertreten, daß der Bölferbund mit größeren Rechten ausgestattet werden müsse, als dies bis jett der Fall sei.

### Ubstimmungsschlappe der Regierung Macdonald

London. Die britische Regierung hat gum zweitenmal bei einer Abstimmung über das Stabte = Bla = nungsgeset im Unterhaus eine Riederlage erlitten. Der paradore Zwijdenfall einer Niederlage ber Regierung m der Refordmajorität ist an sich politisch unbedeutend. Er ner dient aber verzeichnet zu werden, weil das Städte-Blanungeg" jet des einzige Gesetzeswert der nationalen Regierung ift, bo abseits von der Parteipolitif eine planwirtschaftliche Bedeutus hat. Gelbit in Die er beicheibenen Dagnahme machen bie io fervativen Unhanger ber Regierung Sd,wierigfeiten.

### Jusammenstöße zwischen Polizei und Kommunisten in New you

Rem Dort. Als Protest gegen die Borfalle in Detro peranstalteten etwa 1000 Kommunisten eine Kundgebung vor M Ford-Niederlaffung am Broadway. Die Polizei fand bei Di Bersuch, die Menge abzudrängen, großen Widerstand und grideshalb mit dem Eummiknüppel ein. Erst nach einstündige Kampse, bei dem es zahlreiche Berletzte gab, räumten di Kommunisten das Feld.

### Einbruch in die Universität Göttingen

Eöttingen. In der Nacht zum Dienstag wurde is eihnographischen Institut der Universität Göttingen ei Einbruch verübt, bei dem die Diebe aus einem Glasschrafteinen Ledermantel und eine Federhaube aus Hawait einen wendeten, die einen Sammlungswert von etwa 5 Millione Mark haben sollen. Nur ein Kenner kann von dem große Wert der gestohlenen Gegenstände gewußt haben, die no einer Meldung des "Berliner Lokalanzeigers" aus de Nachlaß des Weltumseglers Cook, der 1779 auf Hamai volleingehorenen erschlagen wurde, stammen. She der Nachlas Cooks nach London kam, gelang es Hofrat Blumenbach auf Göttingen, die beiden Gegenstände für die Universität Göttingen zu erwerben. Bewor Coof das Brunfgewand erwart war das Bolf, dessen König Mantel und Selm getrage

hatte, längst ausgestorben.

Der Königsmantel besteht aus einem Bastgeslecht, der hervorragend gearbeitet ist, daß es sast einem seinen Selbengespinst gleichstommt. In dieses Gewebe sind tausent kleiner Rogessedern hineinverarbeitet. Bei dem gestohlene Mantel handelt es sich um Federn von roter und gelbe Farbe eines ausgestorbenen Vogels, was das Stück besonder wertvoll macht. Von besonders hohen Mert ist der Mantel werivoll macht. Bon besonders hohem Wert ist der Mantel fragen. Zu dem Mantel gehört der Federhelm, der auf demselben Material gearbeitet ist.

### Schweres Unglück auf einer Zahnradbah

Paris. Ein ichweres Unglud ereignete fich am Diens tag vormittag auf einer Zahnradbahn in der Nähe von Mizza. Der Wagen rutschte in 100 Meter Höhe plöglich ab und raste mit ungeheurer Geschwindigkeit zur Abfahrtstell zurick. Er durchschlug die Mauer des Bahnhofes und wutd völlig zertrümmert. Bon den 6 Insassen waren der an der Stelle tot, die übrigen wurden lebensgefährlich ver



Das Shatespeare-Theater fertiggestellt

3n ber Geburtsftadt des großen englischen Dichters William Chatespeare, in Stratfordon Avon, ift der Bau des Chates speare-Theaters beendet worden, das die Stadt jum Gedenken an ihren großen Sohn errichten ließ.

## Wenn Menschen Bonnen auseinander gehen.

(7. Fortsetzung.)

Der Professor stand für Gefunden wortlos, prefte das Kind noch sester gegen sich und mahnte dann mit einem merk-lichen Vibrieren in der Stimme: "Wußt ein tapseres Mädel sein!" Er schluckte an den Worten. "Und der Aga folgen! Sie meint es gut. Und keine Angst haben um mich. Es gibt teine Menschenfresser mehr in Afrika. Und gräm dies gibt nicht wirdt werd einem der die Kochricht nicht auch nicht, Kind, wenn einmal lange keine Nachricht von mir eintrifft. Es läßt sich nicht immer machen." "Bater, nimm mich mit!"

Da war es nun wieder! Wie oft hatte Rosmarie schon darum gebeten. Sobald er zu paden anfing, gleichviel wohin die Reise führte, immer wieder dieses eine: "Nimm mich mit!" Und immer wieder mußte er vertröften: "Später.

die Keise führte, immer wieder dieses eine: "Nimm mich mit!" Und immer wieder nußte er vertrösten: "Später, Kind! Wenn du groß bist. Jeht ist es noch zu anstrengend für dich." Und dann wieder das haltsose Weinen des Kindes Töröt löste sich aus der Umarmung der Tochter. "Ich habe noch mit Uga zu reden. Sorge, daß Bela seinen Kaffee bekommt!" Dann war er aus dem Zimmer. Der Abschied von dem einzigen Kinde riß an seinen Nerven.

Szengerni trant seine Tasse im Stehen leer, griff nach Rosmaries händen und fuhr streichelnd darüber hin. "Du mußt dich nicht im geringsten um den Bater sorgen Ich werde gewiß auf ihn acht haben und bringe ihn dir mohlbehalten zurück.

Das blaffe Geficht hob fich vertrauend zu ihm auf. Bela, wenn du das tun wollteft! - Barte!" das Bimmer nebenan und tam mit einem Baar felbftgeftricter Handschuhe zurück. "Ich wollte sie bir eigentlich zur Weih-nacht schieden, weil es jeht noch gar nicht kalt ist Aber ich habe sonst nichts, was ich dir geben könnte — zum Andenken

Szengerni fah auf die unförmlichen Dinger, die jenen ähnelten, die die Rinderhirten im Winter zu tragen pflegten und unterbrückte ein Lächeln. "Ich danke dir, Rosmarie." Er hatte sich auf einen Stuhl geseht und sie auf seine Knie

gezogen. "Ich zerdrücke dir dein Beinkleid," wehrte sie angstvoll. Er hatte sie schon oft gezankt deswegen. Aber heute hielt er sie fest. Unablässig ihre Hände liebkojend, suchte er nach dem Blick ihrer Augen "Wenn ich wieder zurücksomme, wirst du ein großes Mädchen sein." Ein Schimmer von Freude flog über ihr Gesicht. "So groß

wie die Raja jest.

"Dann muß ich Fraulein zu dir fagen," lächelte er. "Du bift verruct." Aergerlich suchte fie von ihm frei zu

Er hielt sie nur noch fester an sich gebrudt. "Schent' mir noch einen Ruß zum Abschied! Ia —?" Willig legte sich ihr keuscher Mund auf ben seinen. Sie fühlte, wie fein Rorper gitterte, und ließ ihre Mugen erftaunt auf ihm ruben. "Was ift dir? haft bu Angft vor dem Behen, Bela?"

"Ja. Rosmarie."
Sie wurde in diesem Moment ganz mitseidiges Weib und suhr, ohne auf seinen sorgfältig gezogenen Scheitel zu achten, ihm zärtlich über das Haar "Du kommst ja wieder, Bela. Dann hol ich dich ab an der Station, oder ich reite dir ein

Stud entgegen.

Er nickte und senkte den Kopf gegen ihre Brust. "Bergiß mich nicht, Rosmarie!"
"Bergessen? Nein." Sie schmiegte sich fester an ihn. "Ich habe ja nicht an viele Menschen zu denken. Nur an Bater. dich und Guido Horvath!

Guido Horvath! Da war es wieder. Szengernis Geficht

wurde ganz fahl.

Török trat in den Rahmen der Tür, sah das verstörte Gesicht seines ehemaligen Schülers und wie dieser das Kind an sich gepreßt hielt. Seine Stimme klang strenge mahnend: "Nosmarie, man seht sich mit fünfzehn Jahren nicht mehr auf die Anie eines Mannes!"

Ohne ihren Sig zu ändern. blickte sie dem Later aus ver-wunderten Augen entgegen "Es ist ja nur Bela Bater." Der Professor stand entwaffnet, trat rasch hinzu und zog sie zu sich empor. "Bleib brav, mein Kind!" Seine Stimme versagte "Ja, Bater."

"Und gehorche der Aga, als wäre ich es selbst." Ein Nicken.

"Und nun verabschiede dich von Bela!" Rosmarie entmand fich dem Arm bes Baters, fah einen Mugenblid ftumm in Szengernis ichmerzverzogenes Geficht,

Dann warf sie die Hände um seinen Hals und drückte die Wangen an sein Gesicht. Töröf mußte wegsehen.
"Du sorgst, daß Bater nichts zustößt?" bat sie flüsternd.
"Ja, mein Liebes. Aber du darfst nicht mehr weinen. Es wird ihm sonst zu schwer"

Sie mischte eilig die Tränen weg und ging gesaßt zwischen den beiden Männern nach dem Garten, an beffen offenem Tor der Wagen wartete. Quer über die Felder tam ein Mann

Lor der Wagen wartete. Quer über die Felder kam ein Manngerannt, geradewegs auf sie zu.
"Guidol" rief Szengerni erfreut.
"Ich habe schon gefürchtet, ich komme zu spät." Der Geigekeuchte in raschem Utmen "Es wäre mir furchtbar leid gewesen." Er hielt den Schlag für den Professor geöffnet, der als erster in den Wagen stieg Bela sprang nach. Rosmarie stand auf der rechten Seite und hielt die Hand des Vaters umklammert, die sich ihr nochmal entgegenstreckte

nochmal entgegenstreckte
"Es ist Zeit," mahnte der junge Mann auf dem Rutschbock.
"Leb wohl! — Auf Wiedersehen! — Auf Wiedersehen!"
Die Pserde zogen an Aga winkte unter der Türe mit ihrem großen Taschentuch und führte es ab und zu verstohlen

an die Augen Szengerni sah zurück. Das Licht der Morgensonne überflutete die Steppe, die sern am Horizont mit dem Himmel
in eins verschmolz Dunkelbraun, wie der Leib einer Südländerin, von der blauen Rugel des Firmamentes überdacht. ruhte die Ebene. Gleich riefelndem Gold ichwantten Die Beigenfelder im Frühmind

Auf dem staubigen Weg, der als schmales Band durch das Gelände zog, glitt der Wagen mit seichtem Geholpet dahin. Pappelgruppen hoben sich in der Ferne von der hellen Tönung des Himmels ab, wurden bald kleiner, bald größer. Der Horizont dehnte sich über brennend gelbe Rapsselber und fentte sich mieder.

Szengerni hielt noch immer das Geficht gurudgemandt Er iah Rosmaries ichlanke Gestalt und neben ihr die statt-liche des Freundes, der den Arm um das Mädchen gelegt hatte. Zwei weiße Tücher flatterten im Winde Fortf. folgt.

Plez und Umgebung

80. Geburtstag. Reserendar Spyra in Altdorf begeht am Montag, den 14. d. Mts. seinen 80. Geburtstag.

70. Geburtstag. Am Sonnabend, den 12. d. M. begeht Fleischermeister Joseph Wilgus in Pleß seinen 70. Geburtstag. Fleischermeister Wilgus hat jahrelang der Innung als Obermeister vorgestanden und war auch lange Zeit in der Stadtverordnetenversammlung und im Magistrate

Gastspiel der Kattowiger Spielgemeinschaft. Am Mitt-woch, den 16. d. Mts., abends 8 Uhr, wird im Saale des "Plesser Hof, die Deutsche Spielgemeinschaft Kattowik, Herr-mann Sudermanns vieraktiges Schauspiel "Heimat" zur Aufsührung bringen. Ueber die erste Aufsührung, die in Auffuhrung bringen. Aever die erste Auffuhrung, die in Kattowich vor einem geladenen Publikum stattsand, schrieb der "Oberschl. Kurier": "Eine besonders angenehme Aeberstassung bedeutete es, daß nicht nur die Resultate sleißiger Arbeit, sondern darüber hinaus ersolgreiche Bemühungen um fünstlerische Formung zur Kenntnis genommen werden konnte. Schon nach dem ersten Auftritt läßt sich sagen, das die Knielamenisches ihrem Ichonen Liel mird mit daß die Spielgemeinschaft ihrem schönen Ziel wird mit besten Ersolgen dienen können". In der gleichen anerken-nenden Weise wird auch in der "Kattowitzer Zeitung" von der Spielgemeinschaft gesprochen. Nebenbei verweisen dur unseren Aufsührungsbericht in der letzten Sonntagnummer. Unfere wiederholten Sinweise auf das Gaftspiel in Pleg möchten wir heute mit einem warmen Appell an die Plesser Theaterbesucher beschließen, der Kattowiger Spielgemeinschaft zu einem vollen Sause zu verhelfen. Dieses Ziel ist um so mehr erstrebenswert, als die Sälfte des Reingewinnes den hiesigen karitativen Bereinen zu-fließen wird. Plätze sind im Borverkauf zu 3,00, 2,50 und 1,50 3lotn in der Geschäftsstelle des "Plesser Anzeiger" ab Sonnabend, den 12. d. Mis., morgens 8 Uhr, zu haben

Dentiches Theater Kattowig. Freitag, den 11. März, abends 7½ Uhr: "Die Geisha", Operette von Sidnen Jones. Montag, den 14. März, abends 8 Uhr: "Elisabeth von England" von F. Brudner. Freitag, den 18. März, abends 7½ Uhr, zum lestenmal: "Im weißen Röß!", Operette von Ralph Benatst. Montag, den 21. März, abends 8 Uhr: "Straßenmusikanten", Komödie von Paul Schurek. Sonnstag, den 27. März, nachm. 4 Uhr: "Meine Schwester und ich", musikalisches Spiel von Robert Blum, Musik von Kalph Benatsh; abends 8 Uhr: "Die göttliche Jette, Kosse mit Musik von G. Bibo und Emil Ramsau.

Musit von G. Bibo und Emil Ramsau.

Der Wert der Liegenschaften der Stadt Pleß. Bei der Ausstellung des Etats der Stadt Pleß für das Jahr 1932/33 sind die Liegenschaften mit insgesamt 3 797 750,40 3loty eingesetzt und zwar: 1. das Rathaus 380 000 3loty, 2. die Remise der Feuerwehr 25 000 3loty, 3. das Gebäude Urzond Starbown 80 000 3loty, 4. die Gebäude der Kaserne 250 000 3loty, 5. das Gebäude der K. U. 40 000 3loty, 6. das Stantliche Lehrerseminar 120 000 3loty, 7. das Hygienische Institut 120 000 3loty, 8. das Ringgebäude der Kreissparziasse von 3loty, 9. das Mädchengymnassum 55 000 3loty, 10. die Schule 1 100 000 3loty, 11. die Schule 2 294 000 3loty, 12. die Schule 3 80 000 3loty, 13. das Gaswerf 205 000 3loty, 14. das Wasserwerf 970 000 3loty, 15. der Schlamschof 175 000 3loty, 16. das Wohnhaus auf der ul. Kopernisa 250 000 3loty, 17. die Bedürfnisanstalt 19 800 3loty, 18. das fleine Wohnhaus auf der Schießhausstraße 80 000 3loty, 19. das große Wohnhaus 166 000 3loty, 20. 30 000 3.0th, 19. das fleine Wohnhaus auf der Schiehhausstraße 30 000 3.0th, 19. das große Wohnhaus 166 000 310th, 20. das Haus Christianskolonie 30 000 310th, 172 ha Pfatz und straßen 124 200 310th, 22. 5 Aktien der Bank Polski 509 bewegliche Jnventar in den Gebäuden 121 960 310th, 24. das Bauanleihen 38 000 310th, 26. Kriegsanleihen 6 800 310th, 50. Sppotheken 10 815 310th, 28. Renovationsfonds für das Work 3 677 40 310th Kaswert 3 677,40 31oty.

nachmittags 4 Uhr, findet in der Pfarrfirche eine deutsche

Areuswegandacht statt.

Monatsversammlung des Evang. Männer- und Junglingsvereins Bleg. In der am Dienstag, den 8. d. M. abgehaltenen Monatsversammlung wurde ein neues Mitglied ausgenommen. Es wurde beschlossen, von arbeitslosen Mitslieder, von arbeitslosen Menschlossen gliedern bis auf weiteres Beiträge nicht zu erheben. Ren-dant Schneider: Assistent Czauderna und Friseurmeister Kreischmer werden zu der am 5. Mai in Antonienhütte statt-sindendam 2000 der am 5. Mai in Antonienhütte stattfindenden Berbandstogung delegiert. Der Borsitzende Pastor Benglaft berichtete dann in interessanten Ausführungen über die neue kirchliche Lebensordnung. Daran schloß sich eine rege Aussprache. Die nächste Mitgliederversammlung wird am Dienstag, den 5. April abgehalten.

Chores wird Freitag, den 11. d. Mts., abends 8 Uhr, im Konfirmandensale abgehalten.

### Aus der Wojewodschaft Schlesien Cehrer Canz fein Opfer eines Mordes

Bor einigen Tagen brachten die "Polska Zachodnia" und Krakauer "Il. Kurjer Codz." eine aussehenerregende Lanz über die Ermordung des polnischen Lehrers Georg Zanz in Allenstein. Auch die Rybnister "Katholische Bolksziehung" griff die Meldung auf und berichtete von einem lei. Sie serdert die polnische Regierung auf, "den Bölkerbund, der in letzter Zeit mit allerlei lächerlichen Klagen der Schutz der Minderheit in Polen überschützte wurde, zum rusen."

nach den polizeilichen Ermittelungen fein Grund zur Ansgenauer ärztlicher Untersuchung die Leiche freigegeben. Als bedesurische Ausschlaften Grund die Leiche freigegeben. Als Lodesurjache werde Lungenschwindsucht angenommen.

Die Leiche werde Lungenschwindsucht angenommen.

Bolfsdtg. Zeiche wurde nach Posen gebracht, wo der "Kath. solite Leiche wurde nach Posen gebracht, wo der "Kath. solite Ersteulich ist nun die Berichtigung des Westmarken- der Ersteulich ist nun die Berichtigung des Westmarken- dat, "Die der "Kurzer Codz." vom 10. März abgedruckt "dält es nach genauer Prüsung der ganzen Angelegenheit Weinung der ausgeregten össentlichen richten über die Ermordung von Georg Lanz durch einen sitzeuten Inspermationen der Wahrheit nicht entsprechen und michten auf wirflicher Renntnis des Sachverhalts beruhen".

Jie schöne, groß ausgemachte Seze war diesmal also rüstung, die unsere Regierung vertritt, nicht gedient.

## Aus den Haushaltsberatungen der Budgetkommission

Bekanntlich wurde die Regelung der Gehälter der Wo-jewodschaftsbeamten, Kommunalangestellten und Wojewod-schaftssunftionäre, im Budget nicht endgültig geregelt, weil man annahm, daß es möglich sein wird, solche Ersparniffe zu machen, um von einer Serabsetzung der Wosewodichafts-zulage, um 20 Prozent, abzusehen. Diese Hossnungen haben sich nicht erfüllt, und der Budgetkommission lagen que gleich zwei Geschesprojefte des Wojewodichaftsrats in dieser Nichtung vor, daß die Wojewodschaftszulage gekürzt werden milse, wenn das Gleichgewicht des schlesischen Budgets ge-sichert sein soll. Ueber diese Gesegesvorlagen reserierten die Abg. Witczaf und Enska, seitens des Regierungslagers und sorderten deren Annahme, Abg. Witczak mit der Bersbesserung, daß die Gruppen von 13 bis 16 auswärts von der Kürzung ausgenommen werden sollen. Bei der zweiten Vors lage handelte es sich um die Kürzung der Lehrerbezüge und die Ueberstunden. Während der Korfantoflub im Plenum ankündigte, daß er gegen eine Kürzung der Wojewodschaftszulage sei, hat er in der Kommission stillschweigend sich der Stimme enthalten und verhalf so zur Annahme der beiden Vorlagen, brachte hinsichtlich der Lehrer eine kleine Berzbestrung ein. Nur der deutsche Sozialist, Dr. Glücksz mann, erklärte sich gegen die Kurzung.

Eine sehr ausgedehnte und, zum Teil, mit üblem Bei-geschmak gemischte Diskussion, ergab sich bei dem Titel "Subventionen für die Polnische Bolksbücherei", die sich nicht gang ben Ginfluffen gewiffer Stellen in ber Bojewod-

schaft unterpronen will.

Ichaft unterordnen will.

Diese Institution hat bisher alljährlich größere Subventionen erhalten, die ihr in diesem Jahre nicht ausgezahlt wurden, weil sie eben nicht alle Wünsche der Wojewodschaft, ersüllen wollte. Diese Subvention bildete schon einmal Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen den Abg Dr. Chmielewsti in der Schulabteilung, Dr. Rengorowicz. Abg. Dr. Chmielewsti stellte sest, daß die, von Herrn Rengorowicz, gegebenen Aufklärungen leider an der Wahrheit norbeigehen.

porbeigehen,

daß die Tatsachen sich wesentlich anders abgespielt haben, als früher dargestellt wurde. Rach längerer Diskusson bes gab sich Herr Rengorowicz zum Wojewoden, nachdem angebroht wurde, daß man aus der Nichtauszahlung bestimmte Konsequenzen ziehen werde, und gab, namens des Woje-woden, die Erklärung ab, daß die Eutvention unter bestimmten Bedingungen

jur Ausjahlung fommen kann. Damit konnte sich die Kommission nicht absfinden, weil man die Meinung vertritt, daß der Seim besicht und der Wosewode das Budget nur zu erfüllen habe.

Schließlich beantragte Dr. Chmielewsti, daß in das neue Budget erneut 50 000 Bloty als Subvention eingesett merden, nachdem man von der letten Gumme von 70 000 3loin nur 20 000 3loty ausgezahlt hat. Man fonnte sich des Einbruds nicht verwehren, daß auch bei diefer Gubventions.

bejtimmte politiffe Ginfluffe

gur Geitung fommen.

Nach Erledigung dieses Streitpunftes ging man zur Er-ledigung aller, noch unerledigten, Positionen im Budget über, wobei wieder die

Subvention für das polnische Theater Die Hauptrolle spielte. Der Korfantnklub stand zunächst auf dem Standpunkt, den gangen Betrag von 250 000 3loty 31 streichen, es entwickelte sich eine lebhafte Debatte, wobei die Parteien sich vom Kulturwert des polnischen Theaters zu überzeugen versuchten. Im Rahmen biefer Ausführungen ergriff auch Abg. Dr. Glüdsmann das Wort und ers

tlärte, daß er sich für die Streichung aussprechen müßte. Wenn man für das polnische Theater Subs ventionen bewillige, so sei es logisch, daß man auch der Deutschen Theatergemeinde einen entsprechenden Betrag 3us billigen musse. Eine Einigung fam nicht zustande, so daß bieser Titel bis zur zweiten Lesung verschoben werden

mußte. Auch bei der Behandlung anderer Subventionen mußte man aus der Auszahlungsliste entnehmen, daß alle Organisationen, Die dem heutigen Ruric

nahestehen, ihre Subventionen, bereits in voller Sohe ausgezahlt erhielten, während die anderen Bereine auf die Auszahlungen noch heute warten oder nur bescheidene Abschlogszahlungen erhielten. Im Berlauf der Behandlungen einzelner Teile

des Budgets, murden beim Schuletat etwa 400 000 3loty gefürzt,

ferner im

Fonds für Arbeitsloje und Ortsarme die Popition von 3 auf 4 Millionen erhöht, wobei auch der Mutterschaftsfürsorge ein bestimmter Anteil zugesichert werbe, nachdem diese Position ganz aus dem ichlesischen Budget verschwinden soll.

Eine interessante Aussprache ergab sich noch bei der Behandlung des Straßenbaufonds, wo alle Abg. bestrebt sind, für ihre Kreise und Gemeinden das Söchste herauszuschlagen, aber schließlich einigte man sich in friedlicher Gintracht.

damit waren die Beratungen in der ersten Lesung abgeschlossen, die zweite Lesung findet am Freitag, nachmittags

### Ruhe im Streikgebiet

Seute find es bereits 3 Bochen, feitbem ber Grubenftreit in Dombrowa Gornicza und Chrzanom ausgebrochen ift. Der Streif mar auch geftern allgemein gemesen. 3m' Rubestörungen ist es wirgends gefommen, obwohl Bersuche unternommen wurden, Massenversammlungen abzuhalten, die aber durch die Polizei verhindert wurden. Die hollandischen Grubenarbeiter haben den Streifenden ihre Sympathien ausgedrückt und finanzielle Silfe in Aussicht gestellt.

### Rattowit und Umgebung

### Er fiel unter die Räuber. 4 Monate Gefängnis für einen "Dentzettel".

Bor der Strafkammer des Kattowiger Landgerichts hatten sich am gestrigen Mittwoch die Arbeiter Marzelus Sp. und Emil K. aus Ornontowig, Kreis Rybnik, zu verantworten Laut Anklageschrift, murde den Angeblagten Raubüberfall, sowie unrechimäßiger Waffenbefit, jur Laft gelegt. Aus der Beweis= aufnahme war Nachstehendes zu entnehmen: Mitte Januar d. Is, fand in der Ortschaft Ornontowik ein Tanzvergnügen statt, an welchem u. a. auch ein gewisser Karl Michalsti, sowie die beiden beklagten Arbeiter, teilnahmen. Im Laufe des Bergnigens soll es zwischen den drei Lettgenannten, melde bereits feit geraumer Beit in bitterer Feindschaft lebten, erneut gu Auseinanderfeguns gen gefommen fein. Der Streit wurde allerdings auf mieberholtes gutes Zureden des Gostwirts und verschiedener anderer Gajte geschlichtet. In den spaten Abendftunden und zwar nach Schluf des Bergnügens, setten die Teilnehmer ihren Seimweg an. Unterwegs wurde Michalsti plöglich von den beiden Bidersachern ziemlich umanft angefaßt und zu Boden geschleubert. Darauf ichlugen die Beiden unbarmbergig mit den Fauften auf ten Wehrlosen ein, bis dieser blutete. Nach der Tat setten die Täter den Weg fgrt, ohne sich weiter um den Mighandelten gu betümmern. Giner der Burichen rief dem am Boden liegenden Michaleti zu, daß es sich hierbei lediglich nur um einen "Dentgettel" handele. Michalski stellte jedoch den Fall vor der Polizei so hin, als wenn er von Sp. und A. überfallen, mighandelt und beraubt worden mare. M. gab weiter an, daß einer der Tater fogar einen Revolver hatte und ihm eine Geldborfe mit 23 31.

Bor Gericht murden in Diefer Angelegenheit eine Reihe pon Beugen verhört, boch tonnte aus den Mussagen nicht entnommen merben, ob tatfachlich ein Raubüberfall in Frage fame. Beibe Angeklagten bestritten energisch einen Raubilberfall, sowie ben Besits einer Schufmaffe, gaben aber bei ihrer weiteren Berteisbigung gu, Michalsti auf bem heimwege vom Bergnügen f. 3t. mighandelt zu haben. Nach einer furzen Beratung verurteilte das Gericht Marzelus Sp. zu 2½ Monaten und Emil K. zu 1½ Monaten Gefängnis. Die Strase ersolgte lediglich wegen schwerer Körperverletzung. Die Untersuchungshaft wurde überdies den Angeflagten angerechnet.

Die Macht bes Gelbes. Wegen Unterschlagung hatte sich am gestrigen Mittwoch por der Straftammer in Ratto-wiß, ber frühere Bantbote Theodor Stodlassa von der Bant Ludown in Kattowik, zu verantworten. Im Monat Januar v. I wurde Stocklassa von der Direktion der Bank Ludown beauftragt, eine Summe in Sohe von 20 000 31., zweds Begleichung eines bestimmten Kontos nach der Bank Spolek Zarobkownch zu ichaffen. Einige Tage ipater er-hielt die Bank Ludown erneut die telephonische Aufforderung, unverzüglich das fragliche Konto zu begleichen, da die vorgesehene Frist bereits abgelausen sei. Im Verlauf der Unterredung ergab es sich, daß Stocklassa den Austrag seinerzeit nicht aussührte. Bei dem damaligen polizeilichen

Verhör bekannte sich Stocklassa zur Schuld, indem er zugab, daß er die Summe von 20 000 Iloty bei der Bank Spolek Zarobkowych nicht einzahlte. St. gab dann weiter an, daß ihm das Geld auf unerklärliche Weise aus seiner Aktentasche perschwunden sei und er den Berlust erst in dem Banksgebäude seststellte. Stocklassa beharrte vor Gericht auf seinen srüheren polizeilichen Aussagen. Nach der Beweissausnahme wurde der Angerlagte sit schuldig besunden und zu einer Gesängnisstrase von 3 Monaten verurteilt.

Radlerpech. Auf der ulica Powstancom in Kattowit verjuchte ein Radler, einem über die Strafe laufenden Schulmade den auszuweichen. Sierbei pralte der Radfahrer gegen den Bordftein. Das Fahrrad tippte, fo bag ber Radler gu Fall fam. Derselbe erlitt leichtere Kopfverletzungen. Nach Anlegung eines provisorischen Notverbandes setzte der Berunglückte die Fahrt

Domb. (Reuer tödl. Unglüdsfall im wilden Schacht.) Un der ulica Agnieszti in Domb befindet fich gleichfalls eine sogenannte, wilde Schachtanlage, werbslose mühsam nach Kohle buddeln. Am Montag, abends gegen 8 Uhr, wurde dort der 19jährige Heinrich Zientek aus Josefsdorf von herabsallenden Gesteinsmassen verschüttet. Er fand den sofortigen Tod. Nach erfolgter Bergung wurde der Tote nach der Leichenhalle des Kattowitzer Spitals überführt.

Rönigshütte und Umgehung

Beiterer Geldbiebitahl im Postamt. In letter Zeit mehren sich wieber die Geldbiebstähle im hiesigen Postamt. Go murben cus det Raffe des Riost der fich im Pojtamt befindet, von Uns bekannten in einem gunftigen Augenblick 80 3loty gestohlen.

Auch die Gesellenstube mird bestohlen. In die Stube des Badergesellen Bittor Wieczoret, an der ulica Ronopnidio, wurde in den frühen Morgenftunden ein Ginbruch verilot, während W. in der Badftube beichäftigt war. Der Dieb entwendete verichiedene Aleidungsstude im Werte von 500 Bloth, eine Uhr und eine größere Gumme Bargeld.

Zunahme ber Einbrüche und Diebstähle. In ber Racht wurden, jum Schaben bes Kaufmanns Guttmann Richter cus Gesnowith, aus einem Lagerraum, an ber ulica Florjanska in Königshütte, Fässer im Werte von 300 Bloty, gestohlen. - In Derfelben Racht drangen Unbefannte in den Lagerraum Des Raufmanns Rleemann an ber ulica Midiemicza 45 ein und entwendeten 9 Riften Sargertaje. — Der Frau Gertrud Coffa von der ulica Ligeta Cornicga 3 wurde por einigen Tagen aus einer Handtasche, die sich im Bett besand, ein Betrag von 35 Bloty gestchlen. Wie die Unterluchung ergeben hat, kommt als Diebin eine gewisse kildegard D. aus Siemianowitz in Frage, die den Diebstahl während einem Aufenthalt in der Wohnung ausgesührt hat.

### Siemianowig und Umgebung

Schiegerei in einem Lofal. In der vorgeftrigen Racht fam es zwischen drei Bechbumpanen im Lotal, in der Rahe des Bahnhofes, ju einem Streit, in beffen Berlauf ber Bolf Scherman von feinen Wiberfachern angeschoffen murbe. Der Berlette, welcher einen Schulteridug erhielt, wurde ins Suttenlagarett geichafft, mahrend die Revolverhelben jur Polizeiwache geichafft

Bwei Diebitable. Dem Raufmann Baul Stanto von bet Wandaftrage find Diefer Tage zwei Sunde verloren gegangen. Es wird vermutet, daß diese ein bei ihm beschäftigter Arbeitsburide mitgenommen hat, welcher in derfelben Beit verichmunden ift. Dem Arbeitslofen 3. Meisner ift auf bem Arbeitslosenamt, wo er seine Unterstützung in Empfang nahm, diese in Sohe von girfa 20 Bloty, gestohlen worden. Der Tater fonnte jedoch erwischt werden, welcher der Polizei übergeben wurde.

### Smwientochlowit und Umgebung

Abenteuer mit einem uneingeladenen "Bejucher".

Bei dem Dienstmädchen Selene Stowronsti stellte fich in Abwesenheit der Dienstherrschaft der Subert Wilczef in Begieis eines gewissen Johann Storupa aus Schwientochlowig rung eines gewissen Johann Gibtupa der Wilczek näher be-ein. Dem Dienstmädchen war lediglich der Wilczek näher befannt. Sein Begleiter Storupa begab fich unaufgefordert in ein Rebengimmer und eignete fich aus einem unverichloffenen Schrank einige Schmuchtiide an, welche von der Wohnungsinhaber n Brzegamsti dort aufbemahrt murden. Das Dienft adden beobachtete den Storupa und versuchte diesem die Echmud-sachen wieder abzunehn en Storupa ging gegen das Dienstmädschen gewalttätig vor und schof aus einem Schreckschußrevolver. Das Dienstmödden ließ sich aber nicht einschüchtern, worauf Storupa ihr ein Tüchlein in den Mund stopfte, um sie am Schreien ju hindern. Das, am Boden liegende Madchen murbe von Cforupa mit Erichiegen bedroht. Da die Clowronsti mußte, daß es sich um eine Schredschufppiftole handeite, die Etcrupa gleichfalls aus dem Schrant entwendet hatte, ließ fie von Cforupa nicht eher ab, als bis sie wieder in den Besitz ber Wertgegenstände und der Schufmaffe gelangte. Bon dem Borfall, der in seinen Einzelheiten noch nicht aufgeklärt ist, erstattete das Dienstmädchen der Polizei selbst Anzeige. Nähere Untersuchungen sind daraufhin eingeleitet worden.

Bismardhütte. (Eine verbrecherische Tat an zwei Mädchen im Alter von 7 bis 8 Jahren.) Iwei Mädchen aus Königshütte, die sich auf dem Nachhauseweg aus der Schule befanden, wurden von einem Unhold durch Singabe von Bonbons nach den, in Bismarchitte gelegenen, Schrebergarten gelodt. Sier mußten fich die Madchen entfleiden. Während das ältere Mädchen fliehen konnte, murde das jüngere Mädchen von dem Unhold vergewaltigt. Ein Fuhrmann, der gerade vorbeifam und die Silferuse des entfleideten Mädchens hörte, begab sich sofort an die geschilderte Stelle und fand das jüngere Mädchen be-sinnungslos, auf der Erde liegend, vor. Der Unhold war inzwischen verschwunden. Das bedauernswerte Opfer wurde sofort nach dem Lazarett Bismarchütte geschafft. Die Untersuchung ergab bei dem jüngeren Mädchen die verbrecherisiche Tat. Die Polizei ist auf der Berfolgung des Berbrechers.

Bismardhütte. (45 Kilo Schmalz gestohlen.) In das Magazin der Firma "Es-Te-Ha" in Bismarchütte wurde ein Cinbruch verübt und von den Tatern 45 Rilogramm Camalz, Marte "Illona-Parveol", im Werte von 100 Bloty, gestohlen.

Drzegow. (Beiselim Alkoholrausch.) In dem Restaurant des Peter Gluch in Orzegow verursachten Emanuel und Franz Jon, Leo Biskup, Eduard Poka und Theo-dor Frechel im Alkoholrausch einen wüsten Auftritt. Sie zerschlugen mehrere Biergläser und beschädigten den Bil-lardtisch. Der entstandene Schaden soll 1 000 3loty betregen.

### Rybnif und Umgebung

Chwallowit. (Gefährliches Spielzeng.) Bei unporsichtigem Umgehen mit einer Flower-Biftole murde der Beinrich Wieczoret im Gesicht verlett. Glidlicherweise find Sie Berletzungen nur leichtever Natur.

Colfowice. (Bohnungsbrand.) In der Bohnung des Mieters Paul Grieger brach Feuer aus, durch welches peridjiedene Wohnungseinrichtungsgegenstände vernichtet wurden. Der Brandichaden wird mit 2500 Bloty begiffert.

Zamada, (Sie machten "Saussuchung".) Wohnung der Karoline Swierczfa in Zawada ericienen 4 Manner, melde angaben, von der Poligei ju fein und bei der Sm. eine Soussuchung vornehmen muffen. Johann Swierczfa, der Cohn, verweigerte eine Haussuchung und verlangte Legitis mierung. Als diese "Polizisten" jedoch auf ihrer Forderung, die Wohnung zu durchsuchen, bestanden, ließ man ihnen freie Gemähr. Die vier Manner gaben an, aufbewahrte Schmuggelware zu juden. Die Wohnung wurde durchfucht, aber man fand matürlich nichts. Erst später hat sich gezeigt, daß diese vier Banditen das Geld suchten, das die Frau Swierczka beim Ber-kauf von Seu einkassierte. Die polizeilichen Untersuchungen sind im Gange, um ber Tater habhaft ju werben.

### Wie wird die Entscheidung ausfallen?

Berhandlungen beim Wojewoden — Bevorstehende Entscheidung über Generalstreit

beim Wejewoden vor, um über die Stillegung von 10 Gruben, wodurch 15 000 Arbeitern die Entlassung droht, zu verhandeln. Der Wojewode konnte feine bindenden Busicherungen geben, sprach sich aber gegen die Entlassungen aus. Die Entscheidung soll am Freitag fallen in einer Kon-ferenz mit Regierungsvertretern in Warschau, an der auch Gragnusti und die Arbeitervertreter teilnehmen

In einer Besprechung mit den Bertretern ber Bergarbeiter am gleichen Tage, in der es um die Entlassung von 600 Arbeitern auf Silbebrandicacht und die Ginftellung ber Wawel-, Wolfgang- und Florentinengrube ging, fagte ber Wojewode feine Unterstützung jur Berhinderung diefer Magnahmen zu.

Die Rlaffenverbande beichloffen am Dienstag bie Ginberufung eines Betrieberatefongreifes für ben 12. Marg zweds Ciellungnahme ju einem eventuellen Generalfireit, der am 16. Märg, zusammen mit dem allgemeinen Protostftreit wegen ber Zusammenlegung ber Sozialverficherungen,

Arbeitslosenunruhen im Areise Schwientochlowitg. Am Dienstag fam es in einigen Orten zu Demonitrationen der Arbeitslosen. Größeres Ausmaß nahmen sie in Orzegow an, wo sich gegen 1000 Arbeitslose vor dem G2= meindeamt ansammelten, um gegen die gefürzten Unterstützungen zu demonstrieren. Als die Menge ins Gemeinde=

Boggestern sprachen die Bertreter ber Arbeiterverbande | amt eindringen wollte und bie Fenfter mit Steinen gertrummerte, griff die ingwischen verftartte Polizei ein. Bier Pos ligiften murden durch Steinmurfe verlegt, mahrend der Urbeitsloje Dachnomsti einen ihmeren Salsichug erhielt. Leichtverlette gab es viel, auch murde eine Menge von Berhaftungen vorgenommen.

Den onstrationen sanden auch in Schwientschlowit, Piekar und Lipine statt. Die Domonstranten riesen: "Gebt uns Brot — sort mit der Diktatur!"

### Forderungen der Arbeitgeber.

Bei den gestrigen Berhandlungen ber Arbeitgeber mit den Vertretern der Arbeiterschaft verlangten die ersteren eine Lohnsenkung um 21 Prozent in den Erzgruben. Die Arbeitervertreter Grajek, Bocian u. a. lehnten jedweden Preisasbau ab. Dadurch wurden die Berkandlungen zer-ichlagen. Die Entscheidung dürste durch Schiedsspruch herbeigeführt werden.

Linter dem Borfit des Grundbesitzers Germann-Swierflaniec fanden vorgestern in Kattowitz Berhandlungen mit den lendwirtschaftlichen Arbeitern statt. Die Arbeitgeber ichlugen eine Herabsetzung des Deputats um 4 Zentner Getreide, 12 Zentner Erdäpfel, 1 Raummeter Hold, 1/2 Liter Milch töglich vor und eine Lohnsenkung um 14,50 3loty monatlich. Da die Arbeiter diese Borschläge ablehnten, wurden die Beihendlungen für 7 Tage unterbrochen.

Bielit und Umgebung

Zusammenstoß zweier Antos. Am Montag, den 7. d. Mts., abends gegen 9 Uhr, farambolierten auf der Ede Rotenturmstraße-Bleichstraße beim Wirtschaftshof zwei Autos. Das eine Auto auf der Fahrt nach Zigeunerwald, stieß mit einem zweiten, welches sich auf der Fahrt nach Bieslich besand, zusammen. Das eine Auto, welches nach Bielitz fuhr, mar mit mehreren Personen aus dem Sanatorium aus Biftra: befett. Bei diefem Zusammenftog erlitten fünf Bersonen leichtere Berletzungen. Sämtliche wurden von der Reitungsgesellschaft in das Bieliter Spital überführt, von wo sich die Verletzten nach Anlegung eines Verbandes in häusliche Pflege begaben. Die Autos wurden dabei be-trächtlich beschädigt. Wer an dem Zusammenstoß schuldtragend ist, konnte bis jest noch nicht festgestellt werden.

Altbielit. Am Conntag abends nach 7 Uhr brach in der Scheuer des Landwirts Andreas Ganfel in Altbielig Rr. 188 aus unbekannter Urfache ein Brand aus, dem das Dah, und verschiedene landwirtschaftliche Maschinen, Stroh, Seu und Safer jum Opfer fielen. Der durch den Brand verursachte Schaben beträgt über 10 000 3loty und ist durch die Ber-sicherung gedeckt. In der Scheuer befand sich auch bem Tiichler Anton Sziendzielarz gehörendes Tijchlermaterial, welches ebenfalls zur Gange vom Feuer vernichtet wurde. Der Gesamtschaden, den Sonndzielarz erleidet, beträgt über 3000 Bloty und ist nur teilweise durch die Bersicherung ge-bedt. Um Brandplate erschien um 8 Uhr abends die Feuerwehr aus Komrowit, konnte aber wegen Wassermangel nicht in Aktion treten.

Dziedzig. (Sausbrand.) In der Nacht auf den 6, d. Mis. brach um 3 Uhr früh in dem gemauerten Sause des Rudolf Riemczyt in Dziedzig ein Brand aus, dem der Dachstuhl sowie Futtermittel, Lebensmittel und Rleider zum Opfer fielen. Der Schaden beträgt gegen 9000 3loty und ift durch die Versicherung gedeckt. Der Brand soll durch unvor-sichtiges Umgehen mit Feuer ausgebrochen sein.

### Rundfunk

Kattowit - Welle 408,7 reitag. 12,10: Schallplatten. 16,55: Englisch. 17,35: Orchesterkonzert. 20,15: Konzert. 23: Funkbriefkasten in frangösischer Sprache.

Sonnabend. 18,30: Konzert für die Jugend. 20,15: Leichte Musik. 22,10: Klavierkonzert. 22,55: Leichte Musik und Tanzmusit.

### Warichau — Welle 1411,8

reitag. 12,10: Schallplatten. 15,15: Borträge. 16,10: Schallplatten. 16,55: Englisch. 17,35: Orchesterkonzert. 18,50: Vorträge. 20,15: Konzert.

Sonnabend. 12,10: Schulmatinee. 12,45: Schallplatten. 15,15: Borträge. 17,35: Musik für die Jugend. 18,05: Horträge. 20,15: Leichte Musik. 21,55: Vorträge. 22,50: Tanzmusit.

### Sleiwig Welle 252.

Breslan Welle 325. Gleichbleibendes Mochenprogramm.

Eriter landwirtschaftlicher Preisbericht, Borfe, Preffe. 6,45-8,30: Schallplattentonzert. 6,30: Funkgymnastik. 11,15: Zeit, Wetter, Wasserstand, Presse. 11,35: Erstes Schallplattenkonzert. 12,35: Wetter. 12,55: Zeitzeichen. 13,10: Zweites Schallplattenkonzert. 13,35: Zeit. Wetter, Vörse, Presse. 13,50: Fortsehung des zweiten Schallplats. tenkonzerts. 14,45: Merbedienst mit Schallplatten. 15,10: Erster landwirticher Breisbericht, Borie Presse.

Freitag, 11. März. 9,10: Schulfunk. 16: Stunde der Frau. 16,25: Unterhaltungskonzert. 17,25: Landw. Preiskericht. 17,30: Der Dichter als Stimme der Zeit. 18: Das Buch des Tages. 18,20: Das wird Sie interessieren! 18,40: Wetter; anschl.: Unterhaltungskonzert. 19,25: Bortrag. 20: Die schönsten deutschen Volkslieder. 21: Abendberichte 21,10: Alte schöne Instrumente. 21,40: Blid in die Zeit. 22,05: Zeit, Wetter, Presse, Sport, Programmänderungen. Anschließend: Tanzmusst. In der Pause: Die tönende Mochenichau.

Konnabend, 12. März. 16: Die Filme der Woche. 16,40: Konzert. 17,30: Das wird Sie interessieren! 17,55: Mücks blick auf die Vorträge der Woche. 18,25: Wetter; anschl.: Dichter als Kulturpolitiker. 19: Film im Funk 1931. 20: Aus Langenberg: Lustiger Abend. 22,30: Zeit, Wetster, Presse, Sport, Programmänderungen; anschließend: Tanzmusisk Sonnabend, 12. Marz. 16: Die Filme der Moche.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowig. Drud und Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

Kreuzwegandachten:

## Deutsche Spielgemeinschaft Kattowik

Mittwoch, den 16. März, abends 8 Uhr, im großen Gaale "Pleffer Hof" 1. Gastspielabend

Preise der Pläte: 3.00, 2.50 und 1.50 Zi. Borverfauf ab Sonnabend, den 12. d. Mts., morgens 8 Uhr, in der Geschäftsstelle des "Plesser Unzeiger". Die Sälfte des Reinertrages wird hiesigen Karitativen Bestrebungen gur Verfügung gestellt.



PAPIER

in allen Preislagen erhältlich im

Anzeiger für den Kreis Ples

Angelger für den Areis Ples

ANSICHTSKARTEN von Pleß in großer Auswahl





empfiehlt |

Eine Zeitschrift für Mode, Gesellschaft und die angenehmen Dinge des Lebens

Anzeiger fur den kreis pled

Anzeiger für den Kreis Pleß

März 1932 Nr. 231

mit über 140 neuen Modellen und Schnitt musterbogen Anzeiger für den Kreis Plef

Unzeiger für den Kreis Pl

Soeben erschienen:

Es bringt etwa 250 Modelle der kommenden Saison

Anzeiger für den Kreis Pleß



Die Oftdeutsche illustrierte Funtwoche - Sieben Tage

Die Funtpost - Die Sendung Der Deutsche Rundfunt